## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 151. Donnerstag, den 25. Juni 1846.

Ungekommene Fremde vom 23. Juni.

Sr. Partit. Dobrodlamefi aus Cedzin, I. Ct. Martin Dr. 19.; Sr. Def. Dichuleli a. Gola, I. Ct. Martin Nr. 3; Die frn. Guteb. v. Rofgueti a. Macgnit, v. Kofaudi aus Dalabfowo, I im Hotel de Berlin: Br. Gutep. Urbanowicz aus Darufgon, fr. Infp. Liebe u. Die frn, Det. Cenbel a. Kornato, Krieger a. Gortatomo, I. im Reb; fr. Guteb. v. Dieledi aus Dieprufgemo, I. in ber golonen Gans; Die Grn. Guteb. v. Mofzegenefi aus Bolgdfowo, v. Bienfowefi aus Bodgierzewice, t. Salbborf Dr. 7.; Die Grn. Guteb. Rehring a. Martowo, v. Baranoweli a. Zegnowo, Sorftig aus Bafchte, Sorftig a. Naumburg a. G., Sorftig a. Steinau, Rohrmann aus Babin, b. Zwardowefi aus Rorguigfowo, hoffmann aus Coleffen, br Kabr. Deumann aus Gandberg, fr. Gutep. v. Rowinefi a. Gnefen, I. im fdwargen Adler; bie Brn. Guteb. Baron v. Richthofen aus Breelou, v. Raczonefi sen, und jun. o. Chwalfowo, v. Ezczanicci a. Bogufgyn, I. im Bagar; Sr. Guteb. Dobielineti a. Bawlowfo, fr. Dberamitm, Eggert aus Camoczon, fr. Guten, Rulezewicz aus Grofdorf, I. im Hotel de Saxe; Die frn. Guteb. Prufiewicz a. Wieniewo, Muller aus Bielomyst, fr. Gifenbahn-Beamter Bertholdt a. Soinau, fr. Partit. Albrecht aus Breslau, fr. Lieut. Albrecht u. Die frn. Raufl. Golofdmidt, Samburger und Landsberger aus Roften, Dacholl aus Czempin, I. im weißen Abler; Sr. Amtm. Gunther a. Lomnit, I. St. Martin Rr. 79 .; Die Brn. Rauff. Meufeldt a. Cantompel, Liffner u. Brand a. Neuftadt a. B., Jalowicz a. Plefden, Kempner sen. u. jun. a. Rempen, Levinsohn u. Gr. Banquier Arieger a. Grotofdin, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Db.-Reg.-Rath Roftel aus Frankfurt a.D., fr. L. u. St. G. Dir. Botticher a. Goffyn, Sr. Gen. Bevollm. Urnour aus Gan, Sr. Guep. Echauft aus Lieniemo, Br. Guter-Ugent Ecboning a. But, Die frn. Guteb. v. Pfirofonefi u. v. Graboweli aus Muczywol, v. Krafifoweti aus Zielencino, I, im Hotel de Dresde; bie frn,

Guteb. Silbebrand a. Cfubarczewo, Emefoweffi a. Orbzin, Br. Dr. med. Roringt aus Breichen, Br. Wirthid. Infp. Thiel aus Bromberg, Gr. Mominiftr Jager aus harmeledorf, Gr. Partif. Cadowell a Plefchen, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Raufl. hirschberg u. Kurfchner a Rogafen, Grogner a. Bullichau, Raufer, Deblic und Burft aus Mitoblam, Cohn und Mofes aus Inowraciam, Jalowicz und Sr. Rleischermftr. hempel a. Dbrindo, I. in ben 3 Kronen; br. Ruchenmftr. gurtiewick und Br. Partif. Komalefi aus Lechlin, I. im goldnen lowen; die Brn. Guteb. b. Raminefi aus Oftrowo, v. Biernadi aus Bablin, Graf Czoldrefi uud fr. Umtm. Dfuniewefi aus Indowo, I, im Hotel à la ville de Rome; Gr. Fabrifb. Ctabl a. Chodziesen, I. in den Bilien; fr. Berm. Bunifomeli a. Bafgfom, Die frn. Guteb. v. Bierzbinefi aus Czarnpfad, v. Offarefi aus Lewfowo, v. Gorgensti a. Emielow, I. im Hotel de Hambourg; Die Grn. Guteb. Clawinefi a. Romornif, v. Gorgonefi a. Bitafgice, Graf Refindi a. Blocifgewo, v. Sczaniedi a. Lafgegin, Romer a. Londf. Rrau Guteb. v. Rofjuda a. Bargowo, fr. Sauptm. u. Garnifon-Bau-Dir. Kreffner aus Cobleng, Br. Dberamtm. Schatz aus Rroben, Die grn. Defant Strybel aus Schiloberg, Schubert aus Rempen, Sr v. Raven, Prem Bieut im 21. Inf.=Reg., aus Bromberg, I. im Hotel de Bavière; Br Birthich .- Inip. Ptafgnneli a. Groß Balefie, Sr. Raufm. Bittoweff a. Cjarnitau, I. im Hotel de Pologne; Die Brn. Rauft. Jaffe aus Grunberg, Jaffe aus Rozmin, Cohn und Leichtentritt a. Plefchen, Stern aus Breslau, Manbeimer aus Jarocin, Wollmann aus Schrimm, I. im Eichenfrang; Die Srn. Raufl. Jager und Giftifch aus Berlin, Br. Pofimftr. Mareti aus Strgalfowo, die Grn. Guteb. v. Grabowefi aus Wielejemo, Rrieger aus Schubin, I. in Laut's Hôtel de Rome.

- 1) Zekanntmachung. Das in Glemboczek Hauland, Domainen=Rent= Umts Rogasen, Kreises Obornik belegene bis Martini d. J. verpachtete sogenannte Schankhaus, welches
  - a) aus einer hof= und Bauftelle bon 20 [R.
- Donnhause, und
- c) ous einem baran ftoffenben und mif 29 Stud tragbaren Dbfibanmen bepflanzten Garten von 151 [R. zusammen 171 [R.

Obwieszczenie. Karczma na olendrach Glęboczka w amcie Rogozińskim w powiecie Obornickim położona, a do St. Marcina r. b. wydzierzawiona, do której należy:

a) plac budowlowy objętości 20

b) pobudowany na tymże placu dom mieszkalny i

c) ogród, przy tém domostwie położony, w którym znajduje się 29 sztuk drzew owocowych rodzajnych, i który obejmuje 151 prętów, ogółem 171 pr., besteht, soll im Wege ber bffentlichen Lie citation entweder ohne oder mit Borbes halt eines Domginenzinses und zwar nach ben bei bem Domginen-Rent. Umte Nogasen einzusehenden Bebingungen an den bazu qualificirten Meistbietenden veräußert werden.

Das Minimum bes Raufgelbes ift

I. fur ben Fall bes reinen Berfaufs ohne Borbehalt eines Domainen= Binfes 325 rthir.

II. fur ben Sall ter Berauferung mit Borbehalt eines Domainen Binfes

a) bas geringste Rautgeid 280 rt'r.

b) ber jahrliche Domainen = Bine 1 rthir. 27 fgr.

Außerbem hat Raufer in beiben gallen bie verfaffungemaßige Grundfteuer gu ubernehmen.

Der Licitations-Termin ist auf ben 29. Juli d. J. Kormittags 10 Uhr in dem Geschäfts-Bureau bes Domainen, Rent-Umts zu Rogasen angesetzt, zu welschem Kauflustige mit dem Bemerken vorz geladen werden, daß der Meistbietende den fünften Theil seines Gebots als Caution im Termine zu deponiren hat. Die Uebergabe erfolgt zu Martini, den 11. November d. J.

Pofen, ben 9. Juni 1846.

Abnigliche Regierung; Abtheilung für directe Steuern, Do= mainen und Forften. ma bydź drogą publicznej licytacyi, albo bez, albo z zastrzeżeniem czynszu dominialnego a to podług warunków, które w Urzędzie poborów ekonomicznych w Rogoźnie przejrzeć można, kwalifikującemu się i najwyższą summę kupna ofiarującemu przedaną.

Najniższe kupno jest:

I. na przypadek czystéj sprzedaży bez zastrzeżenia czynszu dominialnego 325 tal.,

II. na przypadek sprzedaży z zastrzeżeniem czynszu,

a) najnižsze kupno 280 tal.,

b) z rocznym czynszem i tal. 27 sgr.

Oprócz tego bierze w obydwóch przypadkach kupujący na siebie obowiązek opłacania ustawą przepisanego

podatku gruntowego.

Termin licytacyi wyznacza się na dzień 29. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. w biórze Urzędu dochodów ekonomicznych w Rogoźnie, naktóry do tego kupna ubiegających się z tém dodaniem zapraszamy, że najwyższą kwotę kupna ofiarujący 5. część swego podania na kaucyą wterminie złożyć winien będzie. Tradycya nastąpi na St. Marcin t. j. 11. Listopada r. b.

Poznań, dnia 9. Czerwca 1846. Królewska Regencya. Wydział podatków stałych, dóbr i lasów skarbu.

in weldiem fich die Emten p. obplacer fi

2) Poictal. Vorladung. Ueber bas Bermbgen bes Majors a. D. Florian von Braunet zu Wirzebaum, Kreis Birnbaum, ift burch bas Erfenntniß vom 11. Marz c, ber Koncurs, Prozeß eroffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an die Koncurs-Maffe und zur Bahl eines Kurators und Kontradictors fieht am 12. October 1846. Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberlandes-Gerichts-Referendarius Scholz im Partheien-Zimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biesem Termine nicht mel, bet, wird mit seinen Anspruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Der seinem jetzigen Aufenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner wird zu diesem Termine bffentlich vorgeladen, und auswärtigen Gläubigern werden die Herzen Justiz-Rathe Zembsch, Donniges, die Justiz-Rommissarien Rrauthofer, Morik und Brochvogel als Bevollmächtigte in Vorschlag gebracht.

Posen, am 1. Juni 1846. Konigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

3) Proflama. In dem Appothes fenbuche des im Gnescner Kreise beleges nen Gutes Chladowo sieht folgendes eins getragen:

Rubrica II. No. 1 .:

Der Potioritate : Defity bicfes Gutes, in welchem fich bie Unton v. Ryfgewefis

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem byłego Majora Floryana Braunek w Wierzbnie powiatu Międzychodzkiego, otworzono przezwyrok z dnia 11. Marca r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowéj i do obrania kuratora i kontradyktora wyznaczony jest na dzień 12. Października r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Scholz, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu wtejmierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Współdłożnik z pobytu teraźniejszego niewiadomy zapozywa się na tzrmin ten publicznie; wierzycielom zaś nieprzytomnym przedstawia się jako obrońców Radzcy sprawiedliwości Zembsch, Dönniges i Kommmissarzy sprawiedliwości Krauthofer, Moritz i Brachvogel.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1846. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi Chłądowa, położonej w powiecie Gnieźnieńskim, zapisanem jest, co następuje:

w Rubryce II. pod liczbą 1.: Possessya tėj wsi ex jure potioritatis, w którėj się znajdują sukcessofchen Erben, namentlich bie Francisca verwittmete von Umineta geborne v. Mn= femefa und bie Ludowica geborne und verebelichte von Pomoreta als Tochter, und einzige Erbin ber Petronella verebelicht gewesenen bon Pomoreta gebornen von Rufgewefa auf ben Grund bes in fundo bonorum villae Chlondovo, feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759 ergangenen, im Landgerichte ju Ralifch feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni oblatirten Condescenfions-Decrets megen ihrer Rubr. III. No. 1. befondere protestando eingetragenen Forderungen be= finden, und welcher auf Die am 7. Darg 1796 gefdehene Unmelbung ex decreto vom 5. Marg 1804 eingetragen worden ift, und

Rubrica III. No. 1 .:

Gine Protestation fur bie Unton bon Rufgewelifden Erben, namentlich bie Francisca verwittmete pon Umineta ge= borne von Ryfzemeta und bie Ludowica geborne und verebelichte von Pomoreta, ale Tochter und einzige Erbin ber Petro= nella verehelicht gewesenen von Pomoresa gebornen von Rufjeweta, wegen der ihnen als Glaubigern bes Gregor bon Sma; rzewell burd bas in fundo bonorum villae Chlondovo feria post Dominicam Misericordiae proxima 1759 ergangen, im Landge= richte zu Ralisch feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni oblos tirte Conbescenfions = Defret guerfannten Forberung von 3643 Ehfr. 4 Ggr. ober

rowie po ś. p. Antonim Ryszewskim, mianowicie Franciszka z Ryszewskich owdowiała Umińska i Ludwika z Po. morskich Pomorska jako córka i je. dyna sukcessorka Petronelli z Rysze. wskich Pomorskiej na mocy zapadłego in fundo bonorum villae Chlondowo, feria secunda post Dominicam Misericordiae proxima 1759., wyrokukondescensionalnego i oblatowanego w Sadzie Ziemiańskim w Kaliszu feria secunda post Dominicam Exaudi ejusdem anni względem ich w Rubryce III. pod liczbą 1. zapisanych pretensyj i która possessya w skutek nastą. pionego na dniu 7. Marca r. 1796. zameldowania tutej ex decreto zdnia 5. Marca r. 1804. została zapisana, i w Rubryce III. pod liczbą I .:

Zastrzeżenie dla sukcessorów po ś p. Antonim Ryszewskim, mianowicie Franciszki z Ryszewskich owdowiałej Umińskiej i Ludwiki z Pomorskich Pomorskiej jako córki i jedynéj suk. cessorki Petronelli z Ryszewskich Pomorskiej względem przyznanej im jako wierzycielom Grzegorza Smarzewskiego prźez wyrok kondescensyonalny zapadly in fundo bonorum villae Chlondowo feria secunda post Do. minicam Misericordiae proxima 1759. i oblatowany w Sądzie Ziemiańskim Kaliskim feria secunda post Domini. cam Exaudi ejusdem anni, pretensyj 3643 tal. 4 dgr. czyli 21,859 zlp. i 183 tal. 11 dgr. 22 fen. czyli 4100 zlt. 24 grp. jako przysądzona kara suk.

einundzwanzig Taufend acht hundert neunundfunfzig Gulden polnifch und 183 Thir. 11 Ggr. 25 Df. oder vier Taufend ein hundert Gulden und vierundzwanzig Grofden polnifch an guerfannten Progege Strafgelbern, beegleichen wegen einer bei bem Potioritate-Berfahren über ben Machlaf bes Abalbert von Rofici ausge= fallenen, bem Unton von Rufgewöli von bem Probft Johann bon Czefanowefi im Onefenschen Grodgerichte feria secunda post Dominicam Misericordiae 1762 cedirten Forderung von 978 Thir. 13 pf. ober funf taufend acht hundert achtund= fechezig Gulden und einen Grofchen pol= nifc, und ift diefe Protestation wegen ber gufammen 4804 Ihlr. 15 Ggr. 4 pf. ober achtundzwanzig Zaufend acht hundert fiebenundzwanzig Gulben und funfunde gwanzig Groichen polnisch betragenben Forderungen auf die am 7. Darg 1796 geschehene Anmeldung ex decreto vom 5. Marg 1804 mit ter Bemerfung ein= gefragen worden, baf bie Glaubiger bis ju ihrer Befriedigung fich in dem Rubr. II. No. 1. befonders bermerften Potio: ritate Befite biefes Gutes befinden.

Ueber beide Gintragungen ift unterm 3. April 1804 ein Sppothetenschein aus, gefertigt worden.

Nach ber Behauptung bes gegenwartisgen Besitzers sind biese Rubr. III. No. 1. eingetragenen Forderungen langst gestilgt; berselbe ift aber weder das darüber ausgefertigte Dofument noch Quittung zu beschaffen im Stande, noch find bie jehigen Rechtsnachfolger ber genannten

kumbencyjna, również względem ustapionej przed Sądem Grodzkim w Gnieżnie na dniu feria secunda post Dominicam Misericordiae 1762. Antoniemu Ryszewskiemu od Jana Czekanowskiego Proboszcza i przy postępowaniu nad pozostałością Wojciecha Kosickiego spadlej pretensyi w ilości 978 tal.  $1\frac{3}{5}$  fen. czyli 5868 złt, i 1 grp. i zostało zastrzeżenie to względem caléj ogółem wynoszącej pretensyi 4804 tal. 15 dgr. 4 fen. czyli 28,827 zlt. 25 grp. w skutek zameldowania z dnia 7. Marca r. 1796. ex decreto z dnia 5. Marca r. 1804. z tém nadmieniem zapisane, že wierzyciele až do zospokojenia swego znajdują się w possessyi wsi tėj ex jure potioritatis osobno zapisanéj w Rubryce II. pod liczbą I.

Na te dwa intabulaty został na dniu 3. Kwietnia r. 1804. wygotowany wykaz hypoteczny.

Podług twierdzenia właściciela teraźniejszego są już dawno zaspokojone pretensyete zapisane w Rubryce III. pod liczbą I., lecz tenże nie jest w stanie przystawić wygotowany na to dokument lub kwit, a także nie są wiadomi teraźniejsi następcy w prawach po sukcessorach ś. p. Antoniego Ryszewskiego.

Dokument wygotowany na powyższe pretensye ma teraz bydź umorzony, jako też i wymazanie rzeczonych intabulatów nastapić. Unton von Rufgewefifden Erben befannt.

Das Dofument über obige Unfpruche foll jest amortifirt und bie obigen Intas

bulate gelbicht werden.

Es werden baber die oben genannten Unton von Ryfgeweftichen Erben und beren Erben, Ceffionarien ober fonftigen Rechtenachfolger hiermit aufgefordert, fpateftens in bem auf ben 8ten Juli c. Bormittage 11 Uhr por dem Deputirten herrn Referendarius b. Rodyneti in un= ferem Inftruftionegimmer anberaumten Termine fich mit ihren etwanigen Unfprus chen aus obigen Gintragungen ju melben, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichwei= gen auferlegt, bas über bie Intabulate ausgefertigte Dofument amortifirt, Die Unfprude felbft in Bejug auf bas Ritter= gut Chladowo fur erlofden geachtet und im Supothefenbuche werden gelofcht merben.

Bromberg, den 11. Marg 1846. Rbnigl. Dber = Landes = Gericht.

I. Abtheilung.

4) Der Raufmann Ifibor Schottlanber aus Pofen und die Jungfrau Louise lowen= thal aus Strzelno haben mittelft Che= vertrages vom 30. Marg b. S. bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 6. Juni 1846. Ronigl, Land = und Stadtgericht. II. Abtheilung.

Wzywają się więc wzwyż wymienieni sukcessorowie ś. p. Antoniego Ryszewskiego, sukcessorowie, cessyonaryusze lub następcy w prawach ich niniejszém, aby się najpóźniej w terminie na dzień 8. Lipca r.b. zrana o godzinie II. w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym, przed delegowanym Ur. Rożyńskim, Referen daryuszem, zgłosili pretensyami swemi z powyższych intabulatów pochodzących, gdyż w razie nie zgłoszenia sie z takowemi zostaną wykluczeni i im wieczne nakazaném zostanie milcze. nie, dokumenta zaś wygotowane nz rzeczone intabulaty umorzonémi pretensye tyczące nawet saméj wsi szla. checkiej Chłądowa uważane będą za zgasłe i wykreślonemi zostaną z księgi hypotecznej.

Bydgoszcz, dnia 11. Marca 1846. Król, Główny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

Podaje się ninie szem do wiado. mości publicznéj, że kupiec Izydor Schottlaender z Poznania i Panna Ludowika Loewenberg z Strzelna, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Marca r. b. wspólność majątku i do robku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Czerwca 1846. Król, Sąd Ziemsko-miejski. Drugi wydział,

5) Der Raufmann Camuel Brandt von hier und die Jungfrau Philippine Lemy haben mittelft Chevertrages bom 18. Mai b. 3. Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch jur offentlichen Renntnig gebracht wirb.

Pofen, ben 6. Juni 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht. II. Abtheilung.

6) Der Raufmann Jacob Golbmann von hier und bas Fraulein Rebecca Denl, haben mittelft Chevertrages vom 25ften Mai b. J. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdarch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Pofen, am 12. Juni 1846. Ronigl. Land = und Gradtgericht. 3weite Abtheilung.

Der Tifchlermeifter Louis Linke hierfelbst und die unveroblichte Magba= lena Symaneta, haben mittelft Chever= trages vom 27. April d. J. die Gemein. schaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 13. Juni 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski, 3meite Abtheilung.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że kupiec Samuel Brandt z miejsca i Panna Filipina Lewy, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Czerwca 1846.

Król. Sąd Ziemsko-miejski. Drugi wydział.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Jakób Goldmann z miejsca i Rebekka Weyl panna, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Drugi wydział,

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że stolarz Ludwik Linke z miejsca i Magdalena Szymańska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Kwietnia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 13. Czerwca 1846, Drugi wydział,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 151. Donnerftag, ben 25. Juni 1846.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht, Erfte Abtheilung, zu Posen, ben 12. Mai 1846.

Das aus einem Theile des Grundstuds St. Martin Mr. 111. gebildete Carl Schildnersche Grundstud, abgeschätzt auf 2980 Athle. 1 Sgr. 11 Pf. zufolge der, nebst Hoppothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 2. Ottober 1846. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subsbastirt werden.

Alle unbefannten Real - Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlusion spatestens in Diesem Tersmine zu melben.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Pofen, Erfte Ubtheilung, ben 28. Mai 1846.

Das ben Erben des Johann Brzeziństi, insbesondere den Kindern Anna, geboren ben 25. Juli 1821. und Michael, geboren den 18. Oftober 1831., so wie deffen Bittwe helene gebornen Michaleta und ihrem jehigen Ehemanne Anton Kramars

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 12. Maja 1846.

Jedna część nieruchomości do Karola Schildnera należąca, tu pod liczbą 111. na St. Marcinie położona, oszacowana na 2980 tal. 1 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypoteczuym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Października 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu, pierwszy wydział, dnia 28. Maja 1846

Nieruchomość sukcessorów Jana Brzezińskiego, mianowicie: Anny, urodzonej dnia 25. Lipca 1821. r. i Michała urodzonego 18. Października 1831.r., dzieci, niemniej tegożwdowy Heleny z Michalskich i jej teraźczyf gehörige Grundstüd auf ber Commenderie bei Posen sub Rr. 5., abgeschätzt auf 382 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 6. Oktober 1846. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in biejem Ter= mine zu melden.

niejszego męża Antoniego Kramarczyk, tu na Kommenderyi pod liczbą 5. leżąca, oszacowana na 382 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Października 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

10) Bekanntmachung. Die Jagb auf ben ftabtifchen Felomarten und zwar:

1) auf dem rechten Bartha-Ufer, mithin auf den zu den Borftadten Schrobta und St. Roch, und zu den Rammerei-Dorfern Rattay und Zegrze gehörigen Territorio mit Ausschluß des abgegrenzten Festungs= Jagd=Rayons und

2) auf bem linken Wartha-Ufer — von Pofen ausgehend rechts ber Berlie ner-Chauffee bis an die Bartha, mithin auf einem Theile der Feldmarten Jerzyce und Biniary, gleichfalls mit Ausschluß bes an die Foreifi-

Pation abgetretenen Jagoterrains

foll entweder im Gangen oder theilweise, im Bege bffentlicher Lieitation auf brei Jahre, namlich vom 24. August b. J. bis jum 1. Juni 1849 an den Meiftbietenben verpachtet werden.

hierzu ift ein Termin auf ben 1. Juli b. J. Bormittage 11 Uhr im rathe bauelichen Sigunge-Saale anberaumt worden, und tonnen bie Bedingungen in uns ferer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 9. Juni 1846.

Der Magiftrat.

<sup>14)</sup> Bereins-Auftion von Geftutpferben in Litthauen (Regierunge-Bezirt Gumbinnen), in Preugen. Der landwirthschaftliche Berein für Litthauen wird auch in Diesem Jahre eine Bereins-Auftion werthvoller Gebrauches und Juchtpferde veransstaten und folche am Tage nach der Auftion in Trakehnen am 7 ten August b. 3. ju Gumbinnen abhalten. Die Theilnahme vieler Gestütbesitzer ber Proving sie

dert eine gablreiche Zusammenstellung ausgezeichneter Pferde, welche zuvor von einer hierzu erwählten Kommission von Mitgliedern des landwirthschaftlichen Bereins strenge geprüft sind und beren etwaige Jehler vor der Ausbietung angegeben werz ben. Bollfandige Berzeichnisse der hier zu Berfauf gestellten Pferde, mit Angabe ber Nationale und ben Bemerkungen der Prüfungs-Kommission, liegen den Kaufern am Auttionstage zur Ginsicht bereit und soll auf die Beise bas Interesse der Kaufer, wie die Golibitat des Unternehmens selbst möglichst gesichert werben.

Gumbinnen, ben 16ten Juni 1846. Das Direktorium bes landwirthschaftlichen Central-Bereins fur Litthauen,

- 12) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Die landwirthschaftliche Thiers produktion von U. v. Becherlin. 2 Bbe. 2 Rthlr. 18 Sgr.
- 13) Durch Gebrüber Schert in Posen ift zu beziehen: Rotted's Geschichte epit, für 13 Rthir.
- 14) So eben erschien, und ift zu haben bei Schirmer & Bredull: Martin ber Findling ober Memoiren eines Rammerdieners, von Eugen Sue. Deutsche Driginal-Ausgabe in 12 Bandchen. I. Bandchen. Das Ganze wird nur 12 Rthle. tosten.
- leitenben Artikeln, welche bisher sich zur Aufgabe gestellt haben, die Tagebereigniffe mit freimuthiger Burbe zu besprechen und ber "Aachener Zeitung" eine ausgebehnte Theilnahme verschafft haben, ift auch noch die dauernde Unterstügung bedeutenber Manner, in welche die Nation ihr Bertrauen setzt, gesichert. Mit ihrer hulfe mird es der Aachener Zeitung immer mehr gelingen, dem Ziele eines jeden unabhängigen Organs nachzustreben, mitzuwirken an der Entwickelung bes politischen Lebens, der geistigen und materiellen Erhebung der Gesellschaft. Durch die neu eingetretene Eisenbahnenverbindungen ist die Aachener Zeitung von jest an in den Stand gesetz, sammtliche Nachrichten aus dem Westen namentlich aus Frankreich und Spanien zu gleicher Zeit mit den Blattern der betreffenden Lander selbst nach Deutschland zu bringen, wahrend sie die deutschen Nachrichten zu gleicher Zeit mit den übrigen Landern der Provinz ihren Lesern mittheilt.

<sup>16)</sup> Auf dem Dominio Bogdanomo bei Dbornit fichen 150 Stud Mutterschaafe worunter eirea 100 Stud Zeitschaafe jum Bertauf.

17) Der Rechenschaftsbericht ber Lebensversicherungsbant f. D. in Gotha für 1845. ist erschienen und weist die glücklichsten Fortschritte ber Bank in allen Theis len ihrer Wirtsamkeit nach. Es haben sich derselben wieder über 1000 neue Mitz glieder angeschlossen. Die Zahl ber Versicherten war bis zum Jahredschluß auf 13,468 Personen, die Versicherungssumme auf 21,570,200 Athle., der Banksfonds auf 4,312,063 Athle. gestiegen. Bei einer Jahredeinnahme von 929,397 Athlen. wurde ein Ueberschuß von 190,441 Athlen. erzielt. Die Dividende beträgt für 1846. 25 Procent. Bericht und Antragsformulare werden unentgeltlich versabreicht.

E. Müller & Co. in Posen.

S. G. Schubert in Lissa. Ehrenfr. Lorenz in Ostrowo.
Rangleidirector Spiely in Schonlanke.

vorghice einen 100 Erick Schloppete zum Weitaul.

- 18) Das Tuche und herren-Rleiber-Magazin von Joach im Mamroth, Marte Dr. 56. erfte Etage, empfiehlt ein reichaltiges Lager von Commer = Ungugen gu billigen, jedoch festen Preisen. Bestellungen werden punflichst effectuirt.
- 19) Eine neue Genbung bes befannten Celterwaffer Pulver (Poudre fevre) à Padet 15 Ggr. erhielt wieber Louis Mergbach, Reue Str. 14.
- 20) In meinem hause, Gerber, und Wasserstraßenede Dr. 16., namentlich in ber Fronte auf ber Wasserstraße, habe ich Piecen, die zu bequem einzurichtenden Laben sich eignen. I. Reitgeber, Raufmann.
- 21) Im Sawinsti u. Lambert'ichen Grundstud, Baderftrage Mr. 14. find von Johanni sowie von Michaeli ab, verschiedene Wohnungen zu vermiethen, ale eine bergl. von 4 Piecen in der 2ten Etage und mehrere tleinere, wobei sich eine berfels ben mit Wertstatt befindet. Das Nabere zu erfragen daselbft bei Bornhagen.
- 22) Donnerstag ben 25. b. M. im Ddeum großes Philharmonisches Concert. Unfang halb 7 Uhr. Bornhagen.

15) And dean Dominion-Bengangno bei Obsenst Sieben 150 Sidat Mutter Boach

23) (Eingefandt.) Sannchen! was macht 3hr Schat, ber Dbertellner?